1º 58. al 134 hg

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwochs, ben 20. Juli 1825.

Angefommene Frembe vom 14ten Juli 1825.

Herr Gutsbesither v. Bienkowski und Hr. Commissarius Swiderski aus Camoch, i. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Pachter Dutfiewicz aus Rokitowo, i. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Koszucti aus Mornowicc, Hr. Gutsbesitzer von Rowiecki aus Rycz, i. in Nro. 168 Wasserstraße.

Den Isten Juli.

Heutenant v. Dalwig aus Glatz, burchreifend, Hr. Kaufmann Weissen, L. in Nro. 99 Wilde.

Den 16ten Juli. herr Ceheimerrath v. Dohring aus Glogau, hr. Gutsbesitzer v. Kracztowski aus Zielgein, hr. Gutsbesitzer v. Barchuin aus Danzig, I. in Nro. 165 Wilhelinge Krafe.

Den 17ten Juli. Herr Gutsbesitzer v. Niezuchowski aus Nieswiastowic, l. in Nrv. 384 Gerbere straße; Frau Bürgermeisterin Porczynska aus Kalisch, Hr. Gutsbesitzer v. Koczorowski aus Szyplewo, l. in Nrv. 391 Gerberstraße; Hr. Graf v. Gajewski aus Wolstein, l. in Nrv. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Graf v. Pinto, Cammerherr und Landrath, aus Wolstein, l. in Nrv. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Vinkowski aus Mchow, L. in Nrv. 187 Wasterstraße.

Subhastations : Patent.
Nuf von Antrag eines Glänbigers,
foll bas jur Regina Schäferschen Nach :
faß : Masse gehörige, unter Mrv. 233
Breslauer Straße bierfelbst belegene,

Patent Subhastacying.

Na wniosek Wierzyciela kamienica pod liczbą 238. na Wrocławkiey ulicy położona, do pozostalośc Reginy Schaefer należąca, sądownie

gerichtlich auf 3048 Rthir. 8 ggr. ge- na 3048 Tal. 8 dgr. z przylegiościa. wurdigte hand nebft Bubehor, subhastirt mi otaxowana, naywięcey daigcemu werben.

Die Bietunge = Termine fichen auf

ben I. Juni, ben 30. Juli, und ben 8. October c.

Vormittags um to Uhr, von welchen ber lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichte = Referendarius George in unferem Juftructione = 3immer an.

Rauf = und Befigfahige werben bors gelaben, in biefem Termine perfonlich, oder burch gefetlich julaffige Bevollmach= tigte gur erscheinen, ihre Gebote abzuge= ben, und ju gewärtigen, bag ber 3u= fchlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, in fofern nicht gefetliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Tare und Bedingungen konnen in ber Regiffratur eingefehen werben.

Pofen ben 16. Mary 1825.

przedana być ma.

Termin licytacyi.

na dzień 1. Czerwca. na dzień 30. Lipca,

na dzień 8. Października r. b. zranz o godzinie 10tév, z których ostatni iest zawity, przed Referen. daryuszem Sądu Ziemiańskiego George w Izbie Instrukcyinéy sądu na-

szego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 16. Marca 1825.

Roniglich Preug, Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Ueber das Bermogen bes am 7. Februar 1823 gu Dbornit verftorbenen Apotheter und Gaftwirth Gottlieb Liebach, wozu ein zu Dbornit unter Dro. 36 belegenes, auf 1500 Rthir. gewurbigtes Grunbftud gehort, ift auf ben Un= trag bes Bormundes ber hinterbliebenen Rinber, Burgere Ernft Bar, ber erbicafts Obwieszczenie.

Nad maiatkiem Bogumila Leybacha, Aptekarza i Oberzysty w Obornikach, na dniu 7. Lutego 1823. zmarłego składaiącym się z nieruchomości w Obornikach, pod Nrem 36. sytuowaney, na 1500 Tal. oszacowaney, został na wniosek Ernesta. Baera Obywatela, iako Opiekuna

liche Liquidations-Progef eröffnet worben.

Bir haben gur Liquidation aller For= berungen an ben Rachtaf einen Termin auf ben 6. September c. Bormit= tage um to Uhr vor bem Landgerichtes Mifeffor Deder in unferem Gerichteichloffe anberaumt, und laben bagu alle unbefannten Glaubiger bor, entweder perfonlich ober burch gulaffige Bevollmachtigte gu erfcheinen, ihre Forberungen gu liqui-Diren, und die barüber fprechenden Do= cumente ju übergeben, widrigenfalls fie ju gewartigen haben, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verlusig erflart, und mit ihren Forderungen nur an bas: jenige verwiesen werben, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger and ber Maffe übrig bleiben mochte.

- Denjenigen Pratenbenten, welche von perfonlicher Erscheinung abgehalten wer= ben, und benen ce hier an Befannt= fchaft fehlt, werden die Juffig-Commif= farien Mitteiftat, Soper und Guterian ju Mandatarien in Borfchlag gebracht, Die mit Bollmacht und Information gu

berfeben finb.

Pofen ben 11. April 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht. iredstrusia bac

Leybachow sukcessyino-likwidacyiny proces rozpoczętym.

Do likwidowania wszelkich pretensyi do pozostałości wyznaczylismy termina na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie 10tey, przed Dekerem Assessorem Sadu Ziemiańskiego, w naszym Zamku sądowym, zapożywamy więc wszystkich niewiadomych Wierzycieli, ażeby osobiście lub przez pełnomocników legalnych stawili, dokumenta na takowe złożyli, w przeciwnym albowiem razie się spodziewali, iż wszelkie swe iakiekolwlek prawa utraca, i z swemi pretensyami tylko do tego odesłani zostana, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy zbędzie.

Ci pretendenci, którzy się osobiście stawić nie będą mogli, i którym tu na znaiomości brakuie, proponuia się Kommissarze sprawiedliwości: Mittelstaedt, Hoyer i Cuderyan, którzy plenipotencyą i informacyą opatrzeni być mogą.

Poznań d. 11. Kwietnia 1825. Krol. Pruki Sad Ziemiański.

Ediftal = Citation.

Ueber ben Machlag bes im Jahre 1805 gefferbenen Jojeph v. Miastoweti, Eigenthumer tes Guts Wegierefi, if auf ben Autrag bes Dachlaß-Eurators Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Józefa Miaskowskiego dziedzica dobr Wegierskie, w roku 1805, zmarlego, na wnio. sak kuratora massy pozostalości konber Concurs am 28. Februar c. um 12 Uhr eröffnet worden.

Es werben baber alle unbefannte Glaubiger biefes Machlaffes hiermit vorgelaben, fich in bem gur Liquidation ibrer Forberungen, auf ben 3oten August c. Bormittage um to Uhr bor bem Deputirten Landgerichte : Rath Roll in unferem Partheien-Bimmer angesetten Termin perfonlich, ober burch gefeglich julaffige Devollmadtigte gu geftellen, ibre Forderungen anzumelben, und ge= borig nachzuweisen, bie etwanigen Bor= jugerechte auszuführen, und Beweismit= tel anzugeben, wibrigenfalle bie Ausblei= benden zu gewärtigen haben, daß fie mit ibren Unfpruchen an die Maffe praflubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die fibrigen Glaubiger aufer= legt werden foll.

Denjenigen Glanbigern, benen es an Bekanntschaft fehlt, werben die Justizs- Commissarien v. Jonemann, Beisleder, Jacobi und Bon zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit gehöriger Bollsmacht und Information versehen werden mussen.

Posen den 18. April 1825. Konigl, Preuß. Landgericht.

kurs otworzony o godzinie 12tey dnia 28. Lutego r. b. został. Zapozywamy przeto wszystkich nieznajomych Wierzycieli teyże pozostałości, aby się w terminie do likwidacyi pretensyi na dzień 30. Sierpnia r. b. o godzinie 10. zrana, przed Deputowanym Król. Sądu Ziemiańskiego Ryll, w izbie naszéy Instruukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście, albo przez pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i dostatecznie udowodnili, prawo mieć mogące pierwszeństwo wykazali, i dowody złożyli, w przeciwnym albowiem razie niestawaiacy z pretensyą swą do massy prekludowani zostana; i w tym względzie im względem innych wierzycieli wieczne nakazanym zostanie milczenie.

Tym wierzycielom, którym na znaiomości zbywa, proponuiemy na Mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Jonemann, Weisleder, Jakobi, i Boy, których w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 18. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Der über das Bermögen des hier am 29. September 1807 verstorbenen Cams merherrn Kaver von Bronist bisher gesichwebte erbschaftliche Liquidationsprozeß, ist auf Grund des rechtsträftigen gegen die Benefizial-Erben ergangenen Erkenntnisses in einen formlichen Concurs verwandelt worden.

Wir laben baber alle biejenigen, bie an deffen nachlaffe Unfpruche haben, und namentlich Die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Stanislaus von Branedi= fchen Erben, für die auf Gogolemo Rubr. III. Nro. 7 eine Caution ber Marichal= lin von Gurowska auf 696 Rthlr. 28 fgr. eingetragen ift, por, in bem auf ben 24. September c. Bormittage um To Uhr vor dem Deputirten Landgerichtes Rath Eloner in unferem Inftructions= Bimmer angefegten Liquidatione : Termin perfonlich ober burch gefetglich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberung anzumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls fie zu gewartigen haben, daß fie mit allen ihren Unsprüchen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb wiber die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Pofen ben 27. April 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

## Zapozew Edyktalny

Dotychczasowy proces sukcessyinolikwidacyiny nad maiatkiem Szambelana Bronisza tu w Poznaniu dnia 29. Września 1807. zmarłego, na mocy prawomocnego wyroku przeciw Sukcessorom beneficyalnym zapadłego, w konkurs zamienionym został, zapozywamy zatem wszystkich, którzy do pozostałości iego iakiekolwiek pretensye mieć mogą, a w szczególności Sukcessorów Stanisława Braneckiego z pomieszkania niewiadomych, dla których na Gogolewie Rubr. III. No. 7. kaucya Marszałkowey Gurowskiey na 696 Tal. 25 sgr. zabespieczona iest, aby w terminie dnia 24. Września r. b. o godzinie 9. zrana przed Depu-towanym Sędzią Ziemiańskim Elsner w Izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnych się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi pretensyami do Massy prekludowani i przeciw drugim kredytorom im wieczne milczenie nakazaném będzie.

Poznań dnia 27. Kwietnia 1823.

in a completion of the charge of the

Address of the President of the Park

Krol. Pr. Sad Ziemianiki.

Com their other ages

Ediftal = Borladung.

Nachdem über bas Bermögen der versforbenen Ludovica von Szczytoweka ges bornen von Skozzewska, am heutigen Tage der Concurs erdssnet worden, so werden hierdurch alle diejenigen, die an die Masse etwa Unsprüche zu haben versmeinen, und zwar namentlich die dem Wohnort nach unbekannte Gläubiger, als:

1) die Constantia v. Zafrzewstaschen Erben,

2) Balentin v. Zalewefi,

3) ber Heinrich Mathias, Faktor ber ehemaligen Deckerschen Handlung, hierburch vorgelaben, in dem auf den 24. August c. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Alstessor Kapp im Partheien-Zimmer unseres Gerichts angesetzten Termin ihre Forderungen anzumelden, und mit den nothigen Beweismitteln zu verificiren, im Falle des Ausbleibens haben die Gläubiger zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die Masse präschudirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweizgen auserlegt werden wird.

Diejenigen Personen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Jufitz = Comunisarien Jacobn, Bon, von Gignsti, Guderian zu Mandatarien in

Vorschlag gebracht.

Pofen ben 7. April 1825. Kbnigl. Preuß. Landgericht.

## Zapozew Edyktalny.

Chicial - Citation.

Nad maiątkiem zmarłey Ludowiki z Skorzewskich Szczytowskiey w dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został. Wszyscy którzy do massy iakowe pretensye mieć mniemaią wprawdzie z pobytu niewiadomych wierzycieli, iako to:

1) Konst. Zakrzewskiego, 2) Walentego Zalewskiego,

3) Herzka Mathias Faktora byłego handlu Dekkerta.

Wzywaią się aby otworzenie dnia 24. Sierpnia r. b.,

o godzinie 10. zrana przed Assessorem Sądu Ziemiań. Kapp w Izbie Jnstrukcyjney wyznaczonym stawili się, pretensye swe podali i potrzebnemi dowodami wsparli i zawerifikowali w razie niestawienia się, wierzyciele spodziewać się mogą, iż z pretensyami do massy prekludowani zostaną i im wieczne milczenie względem tychże na przeciw innym wierzycielom nakazanem zostanie.

Tym osobom którym w mieyscu tuteyszym na znaiomości zbywa, K. S. Jakoby, Boy, Giżycki, Guderian na mandataryuszów proponujemy.

Poznań dnia 7. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß bes Cajetan von Swigeich, ift auf ben Antrag ber Erbeintereffenten ber erbichaftliche Liquidations-Prozes erbffnet worben.

Jur Liquidation ber Forderung an diefen Nachlaß, haben wir einen Termin
auf den 31. Aug uft e. Bormittags um
10 Uhr vor dem Deputirten Landges
richtsrath Kaulfuß in unserem Partheien=
Zimmer angesett, und laden dazu alle
unbekannten Interessenten mit der Warnung vor, daß die ausbleibenden Gläubiger aller ihrer etwanigen Borrechte vertustig erklärt, und mit ihren Forderungen
nur an daßsenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von
der Masse übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Denjenigen Glaubigern, benen es hiersorts an Bekanntschaft fehlt, und die an dem personlichen Erscheinen verhindert werden, bringen wir die Justiz Eomsmissarien Przepalkowski, Boy und Mitztelsädt als Mandatarien in Vorschlag, die aber mit gehöriger Vollmacht und Information versehen werden mussen.

Pofen ben 25. Marg 1825.

pick Bellearn.

Ronigl. Preug. Canb Gericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów nad pozostałością Ur. Kaietana Swięcickiego process spadkowo likwidacyjny otworzony został.

Do likwidowania pretensyi, do do pozostałości téy służących wyznaczyliśmy termin na dzień 3t. Sierpnia r. b. o godzinie gtéy zrana, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus, w Izbie naszey Instrukcyiney, i na takowy wszystkich nieznajomych wierzycieli pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż niestawający wszelkie mu służące prawa pierwszeństwa utraci, i z pretensyą swą do tego tylko prekludowanym zostanie, co po zaspokojeniu zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostanie.

Tym Wierzycielom, którym w mieście tuteyszym na znaiomości zbywa, i którzy osobiście stanąć nie mogą, przedstawiamy UUr. Przepalkowskiego, Boy, i Mittelstaedt, Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 25. Marca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent,

Das hierselbst an ber Walischeier Brucke unter Aro. 26 belegene Grundsstück bes Kaufmanns heinrich Leschnitz ist auf ben Antrag eines Realglaubigers sub hasta gestellt.

Es ist auf 998 Athle. 8 sgr. 7 pf. taxirt, und der peremtorische Vietungs-Termin ist auf den 24. August c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Reserendarius George anderaumt worden.

Der Meiftbietende hat ben Zuschlag zu erwarten, falls nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme machen.

Pofen ben 10. Juni 1825. Rbnigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunt przy Chwaliszewskim moście pod Nr. 26. położony, który do tuteyszego kupca Heinricha Leschnitza należy, w drodze publiczney subhastacyi na wniosek Kredytora iednego ma bydź sprzedany.

ma bydź sprzedany.

Tym końcem wyznaczony został termin licytacyi na dzień 24. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Referendaryuszem George, naywięcey daiącemu ieżeli żadna przeszkoda niezaydzie grunt ten przysądzony zostanie, który na tal. 998 igr. 8 fen. 7 sądownie oszacowany został.

Poznań dn. 10. Czerwca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das, im Dorfe Nipter Meseriger Kreises unter Mro. 31 gelegene, bem Schmidt Gottlob Ergang gehörige, und auf 309 Athlr. taxirte Grundstick nebst Schmiebe, soll im Bege ber Erecution dffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Dazu haben wir einen Termin auf ben 31. August c. hier anberaumt. Meferig ben 7. April 1825.

Krel. Pras. Sad Ziemianski.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Grunt z kuźnią pod liczbą 31. w wsi Nietoperku Powiecie Międzyrzeckim położony, kowalowi Bogumiłowi Ergang należący i natal. 309 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu w terminie nadzień 31. Sierpnia r. b. tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczonym, drogą exekucyi przedanym będzie.

Międzyrzecz d. 7. Kwietn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3207824 1.4 1.05

## Erfte Beilage zu Mro. 58. bes Pofener Intelligeng Blatts.

Befanntmadung.

Der judische Kandelsmann Meyer Mischelösohn und die Amalia Balentin aus Lissa, haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Ebekontrakt die Gütergenreinschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422 Tit. I. Ihl. II. des Allgemeinen Land = Rechts hiermit zur Reuntniß des Publicums gebracht wird.

Frauffadt ben 16. Juni 1825.

Konigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie.

Starozakonny Meyer Mischelssohn Handlerz i Amalia Valentin z Leszna w kontrakcie przedelubnym pomiędzy sobą sądownie zawartym współność maiątku wyłączyli, co się stosownie do §. 422 Tyt. 1. Cz. H. P. P. Kr. ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 16. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung-

Der jubische Handelsmann Abraham Ebbel Hahn aus Wolffein und die Zirel Salisch in Lissa, haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Checontract die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welsches nach §. 422. Tit. I. Thi. II. des Allgemeinen Laud = Rechts hiermit zur Kenntniß des Vublieums gebracht wird.

Franffabr ben 16. Jimi 1825.

Ronigl. Preuf. Sandgericht.

Obwieszczenie.

Starozakonny Abraham Loebel Halin handlerz z Wollsztyna i Zirel Salisch z Leszna w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą sądownie zawartym wspólność maiątku wyłaczyli, co się według przepisu §. 422. Tyt. 1. Cz. H. P. P. Kr. ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa dn. 16. Czerwca 1825.

Wschowa dn. 16. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

Bekanntmachung.

Der Maurer Martin Herbricht und bie verwittwete Apollonia Meisiner geborne Welt in Schwetzfau, haben in dem ünter sich errichteten gerichtlichen Sebecontract die Cütergemeinschaft aus-

#### Obwieszczenie.

Martin Herbricht mulazz i Apolonia owdowiała Meisner rodowita Weltz w Święciochowie w zawartym pomiędzy sobą sądowym kontrakcie przedślubnym wspólność maiątku wygeschloften, welches nach S. 422. Tit. I. Thi. II. bes Allgemeinen Land = Rechts hiermit zur Kenntniß bes Publicums ge= bracht wird.

Fraustadt ben 16. Juni 1825. Königlich Preuß. Landgericht. łączyli, co się stosownie do §. 422. Tyt. 1. Cz. H. P. P. Kr. ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 16. Czerwca 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wreschner Kreise belegene, bem Abalbert von Ibnszewsti zugehörige Erbspachts = Borwerk Klein = Cieste nebst bem Dienst-Dorse Groß-Sieste, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 577t Athlr. 15 sgr. 4 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 19. October c. den 19. Detober c. den 20. Januar 1826., und der peremtorische Termin auf den 21. April 1826., vor dem kandgerichtstrath Jekel Morgens

um 9 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Raufern werden biese Termine hiermit bekannt gemacht.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

#### Patent Subhastacyiny.

Elistingues Tante Should necessis the

Folwark make Ciesle wraz z wsią zaciężną Wielkie Ciesle pod Jurisdy, kcyą naszą w Powiecie Wrzesińskim położony, Woyciecha Zbyszewskiego własny, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 5771 tal 15 sgr. 4 fen, iest ocenionym, ne żądanie Wierzycieli z powodu długów publicnie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Października r. b., na dzień 20. Stycznia 1826.

Termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Kwietnia 1826.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Wnym Jekel w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących nwiadomiamy o terminach tych.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mógł.

Die Zare taun in unferer Registratur eingefeben werben.

Gnefen ben 13. Juni 1825.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Subhafations=Patent.

Das in unferer Gerichtsbarfeit, im Mogilner Kreife belegene, ben Dichael Duhlbradtichen Erben jugeborige Muh= fengut Czerniak, welches

1) aus bem Bormerk, und

2) and einer auf bem Reiffuffe belege= uen unterschtachtigen Waffermuble befieht, und nach ber gerichtlichen Zare, auf 4315 Athle. 20 far. 8 pf. gewurdigt worden ift,

foll auf ben Autrag ber Realglaubiger bffentlich an ben Meifibietenben verkauft

merden.

Da in bem am 6. September pr. an= geffantenen peremtorifden Termin nicmand erschienen ift, fo ift ein neuer Zer= min auf ben 30. September a. e. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputato herrn Landgerichterath Jentich hierfelbit anbergumt.

Befitfähigen Raufern wird biefer Ter= min befannt gemacht, um in beinfelben gu erfcheinen, und ihre Gebote abgu=

geben.

Die Tare fam in unferer Regiffratur

eingefeben merben.

Gnefen ben 20. Juni 1825. Abniglich Preug. Landgericht.

Taxa w Registraturze maszey przeyrzana bydź może.

Gniezno dn. 15. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Patent subhastacyiny.

Nieruchomość Czerniak zwana, pod Juryzdykcya naszą w Powiecie Mogilińskim położona, Sukcessorów Michała Mühlbradt własna, która się

1) z folwarku i

2) młyna wodnego na rzece Noteci stoiacego koło wodne dołem obracaiacego składa, i podług taxy sądownie sporządzoney na 4315 tal. 20 sgr. 8 fen. oszacowana iest,

na domaganie się Wierzycieli realnych drogą licytacyi naywięcey daiącemu

sprzedana bydź ma.

A gdy sie na terminie dnia 6. Września r. z. wyznaczonym nikt nie stawił, przeto wyznaczyliśmy nowy termin na dzień

30. Września r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch w Sali Sadu naszego, o którym chęć maiących nabywców zawiadomiaiąc, wzywamy ich aby się na tymże stawili, i swe pluslicytum podali.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzana bydź może.

Gniezno d. 20. Czerwca 1825.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das in der Stadt Schwerin belegene, dem Tischler Manasse Allrich gehörige, auf 415 Athle. 15 fgr. gerichtlich abgesschäfte Wohnhaus nebst zwei Garten und einer Wiese, soll Schulden halber öffents lich an den Meistbietenden verkauft wers den. Dazu sieht ein Bietungs-Termin hier, auf den 1. October c. an, wes zu Kauslustige eingeladen werden.

Meferik ben 13. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Domostwo stolarza Manassa Ulrich w mieście Skwierzynie położone, z przywależącemi doń dwiema ogrodami i łąką na tal. 415 sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącema z przyczyny długów przedane będzie.

Termin do licytacyi wyznaczony

iest na dzień

 Października r. b.
 Międzyrzeczu. Ochotę kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Międzyrzecz d. 3. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

children and their cold a 1910 of

Wefanntmadjung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß auf den Antrag eines Gläusdigers, die in Bomst gelegene, und dem Bürger Stanielaus Kuriewski gehörige Ackerwirthschaft, in dem dazu auf den 2 ten September c. vor dem Landgerichts = Affessor Höppe an hiesiger Gerichtsstäfte angesetzten Termine bffentlich auf ein Jahr verpachtet werden soll.

Pachtliebhaber werden hierdurch vorgeladen, im gedachten Termine frih um 9 Uhr zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende den

Zuschlag zu erwarten.

Meserig ben 20. Juni 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański, czyni ninieyszem wiadomo, iż na wniosek Wierzyciela, gospodarstwo w Babimoście położone i do mieszczanina Stanisława Kurcewskiego należące, na rok ieden w terminie dnia

2. Wrześnią r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Hoeppe Assessorem w izbie naszey sądowey wydzierzawione bydź ma.

Wszystkich ochotę dzierzawienia maiących wzywamy aby, się na wspomnionym terminie stawili i swe licyta podali. Naywięcey daiący przybicia oczekiwać ma.

Międzyrecz d. 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befannimadung.

Das in Lecgner Sauland Meferiger Rreifes unter Dro, 17 belegene, bem Saulander Gottfried Ladewig gehörige Grundftud, welches gerichtlich auf 2096 Rither. abgeschätzt ift, foll im Dege ber Execution offentlich an ben Meiftbicten= ben, in ben bagu auf

ben 25. Juni, ben 26. August, | b. 3.,

bier an ber Gerichte = Etelle anfiehenben Dietunge : Terminen, wovon ber lette p. remtorisch ift, vertauft werben.

Raufluftige und Befitzfähige werden

biergu eingelaben.

Meferit ben 21. Februar 1825. Ronigt, Preug. Landgericht.

which swood to that a factor of the said

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo w olędrach Leczner nazwane, w Powiecie Międzyrzeckim pod Nro. 17 položone, oledrowi Kazimierzowi Ladwig należące, które sadownie na Tal. 2096 ocenione, w drodze exekucyi, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź przedane.

Termina do tego wyznaczone są

na dzień 25. Czerwca) na dzień 26. Sierpnia } r. b., na dzień 26. Paźdz.

z których ostatni penemtorycznym iest, tu w izbie sądu naszego.

Co do powszechnéy, ochote kupienia i zdolność posiadania maiacych, podajem wiadomości.

Międzyrzecz d. 21. Lutego 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. tounte inches bes ban kinger a Bigge

#### Stietal=Citation.

Andrews T. W. Cont. planning A.

ehelichte Ludife zu Bocianowo, hat ge- na przeciw małżonkowi swemu cha-Chescheidungsftrafe geflagt.

daher hierdurch vor, fich in dem auf ben pozwanego, azeby się w terminie 17ten August b. J. vor bem herrn na dzien 17. Sierpnia r. b. zra-Morgens um 9 Uhr angesetzten Termin dyńskim Auskultztorem Sadu Zie-

all explanation of the contraction of the contracti Cytacya Edyktalna.

to the discountries of the figure of

Henryetta z domu Eschenbach za-Die Genriette geborne Efchenbach ver- megna Luedke w Bocianowie podafa gen ihren Chemann, ben Eigenfatner lupnikowi i Wyrobnikowi Fryderyund Arbeitsmann Friedrich Ludtfe, wel- kowi Luedke, ktory się w roku 1822 der fich im Jahr 1822 bon ihr begeben, od nieg oddalit, z powodu ztośliwegen boslicher Berlaffung auf Tren- wego opuszezenia skarge zadaige nung ber Che und Berurtheilung in die rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową.

Den gedachten Beflagten laben wir Zapozywamy przeto ninieyszym Land = Gerichts = Auscultator Rwadynsti na o godzinie gtey, przed Ur. Kwain unserem Justructions = Jimmer perfonlich ober burch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten einzufinden, und fich über seine Entsernung auf den Antrag ber Klägerin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, mird er in contumaciam der boslichen Berlastung seiner Sherrau für geständig geachtet, und es wird, was Rechtens ift, erkannt werden.

Bromberg den 7. April 1825. Königlich Preuf. Landgericht.

mine ar company that the Marcoll we view the arrest

miańskiego, w izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez pełnomocnika dostatecznie legitywanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie nie stawienia złośliwe opuszczenie małżonki iego za przyznane uważanem, i coz prawa należy wypada wyrzeczonym zostanie.

Bydgoszcz d. 7. Kwietnia 1825. Król Pruski Sad Ziem.

#### Chictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht werben hiermit alle unbefannte Inhaber bes bem Dajor v. Da= genhoff in Schweidnig verloren gegangenen, ausgefertigten Erkenntniffes in feiner Wechselfache wiber bie verwittwete Grafin v. Schlabernborff, wegen 4000 Rthlr. nebft 6 proCent Binfen feit bent 1. September 1804 d. d. Glogau ben 4. Detober 1805, und ber sub codem dato bon bem Ronigl. Dberlandesgericht in Glogan über die Arrefflegung auf die, für bie Grafin v. Schlaberndorff im Sph= pothekenbuche von Rozmin und Rablin über 100,000 Athle. eingetragenen und bem zc. b. Magenhoff ertheilten Recognis tion aufgefordert, in bem bor bem Serrn Landgerichterath Rufchte auf ben gren Anguft c. gur Umortifation beiber ge= naunten Urfunden auftebenben Termine Zapozew Edyktalny.

Krolewsko · Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany wzywa nieyszym wszystkich niewiadomych posiadaczy expedyeyi wyroku d. d. Głogowa dnia 4. Paździzrnika 1805 W. Wagenhoff Majorowi w Szwidnicy, w sprawje iego wekslowéy przeciwko owdowialey Hrabiny Schlaberndoff, wzglę. dem 4000 Talarów, wraz z procentem po 6 od sta, od 1. Września 1804, tudzież względem udzieloney przez Król. Sąd Nadziemiański w Głogowie W. Wagendorff, sub eodem dato rekognicyi tyczącey się położenia aresztu na zapisaną dla Hrabiny Schlaberndorff, w ksiegach pypotecznych maietności Koźmińskiey i Radlińskiey summy 100,000 Talarów wynosząca zaginioney, aby się w terminie przed Deputowanym

Vormittags um 9 Uhr auf bem Landgericht personlich oder durch zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen im Fall der Unbekanntschaft die hießgen Justiz-Commissarien, Landgerichtbrath Brachvogel, Justiz-Commissions-Rath Pilaski, Mitschke und Panten in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, widrigenfalls mit der Amortisation in contumaciam weiter verfahren werden soll.

Krotoschin ben 24. Februar 1825.

Rhuigl- Preußisches Landgericht.

W. Sędzią Ruschke, na dzień g. Sierpnia r.b. o godzinie gtéy zrana, końcem umorzenia obudwóch rzeczonych dokumentów wyznaczonym w sądzie tuteyszym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników, na których w razie nieznaiomości Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi UUr. Brachvogel, Pilaski, Mitschke i Panten się proponuią stawili, w przeciwnym zas razie z umorzeniem takowym zaocznie postąpionym będzie.

Krotoszyn d. 24. Lutego 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Hayrake to keep a story Kotton

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im pleschenschen Kreise belegene, zum Eustachius v. Grabskischen Nachlaß geshörige abeliche Sut Wieczon nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 45069 Athle. I fgr. 9 pf. gewürstigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den 19. August c., den 19. November c., und der peremtorische Termin auf den 23. Februar 1826.,

por bem herrn Landgerichterath Rufchte Morgene um 9 Uhr allbier angesett.

Patent Subhastacyiny.

Dock in the Child allegated in add

with a nutura to the - was

Dobra Wieczyn, pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do pozostałości niegdy Eustachyusza Grabskiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 45,069 śgr. 1 fen. 9 są ocenione, na żądanie Sukcessorów z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Sierpnia r. b. na dzień 19. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826 r. zrana o godzinie 9téy, przed W.SęBefitfahigen Raufern werden biefe

Termine befannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Manget anzuzeigen.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werben. ... indombienasin

Krotofchin ben 28. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

tente postapion) u bedaie

dzią Ruschke tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciagu 4rech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzana być może.

W Krotoszynie d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Correction Bediring

Befanntmachung.

Kronsern d'rk Linego 1828 Králew Peneki Sad Ziemlanski

Das in ber Stadt Alt = Tirschtiegel unter Aro. 11 belegene, ben Kowalstisschen Erben gehörige, auf 441 Rithlrabgeschäfte Grundstück, soll im Wege ber Execution an den Neistbietenden verstauft werben.

Dagn fteht ein Termin auf den 31. Muguft b. 3. bier an, ju welchem

Rauffustige eingelaben werden.

Meserit den 14. April 1825.

Konigl. Preufifd, Landgericht.

termina likytacylne

termin was recurrently in the

speredance bye male, Maryan Lor sem

na desent 10 Secretion . On

advantage water at botsb

status, constituent flats through and show

Obwiesczenie.

Posiadłość Sukcessorów Kowalskiego w mieście Starym Trzcielu pod liczbą 11. leżąca, na talarów 441 oceniona, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na d zień 31. Sierpnia r. b., w mie; scu posiedzeń Sądu wyznaczonym, drogą exekucyi przedaną będzie. Ochotę kupienia iey maiących, wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 14. Kwiet. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ben to mant or,

and bein deren Langgerichteung Rastoffe Diergend ein g Alte gelier songegen

200 23 Kennar 1826.

und der perentionelle Permit auf

gen ig. Mosember c.,

Die die Ermine find and

Subhaffatione = Patent.

Das unter unscrer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise in ber Stadt Pakość unter Nro. 26 bekegene, bem Stener=Kendanten Johann Annzewski zugehörizge Grundstück nehkt Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 958 Athkr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Ekanbigers Schulden balber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Wictungsterzmin ist auf den 16. September c. vor dem Herrn Landgerichts-Math Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angeseit.

Besiksähigen Käufern wird diefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, taß innerhalb 4 Wochen einem jeden frei steht, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorzefallenen Mängel anzuzeigen, und diefelbe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Guejen ben 9. Mai 1825.

Abnigh Preug. Land = Bericht

of the state of the continue of the state of

With a series of the series of

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyanasza w mieście Pakości Powiecie Mogileńskim Nro. 26. położona Kassyera Jana Anyżewskiego własna wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 958 Tal. iest oceniona, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywiecey daiącemu przedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w miey. seu wyznaczony został, na który posiadania mogących nabywców z tem uwiadomieniem zapozywamy, że w przeciągu 4 tygodni zostawia się wolność każdemu, doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł, i takową każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno dnia 9. Maia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Coicral = Citation.

Auf dem im Großherzogthum Posen und dessen Mongrowiecichen Kreise belesgenen, dem Ignah v. Swinarsti gehörisgen Gute Racztowo, sind sub Kubr. III. Nro. 2 für die Marianna geborne ben Garczoszewskie, primo koto Ewisnarsta, secundo voto von Garczoszewska 3000 Athle. Dotal = Gelder und Ruhr. III. Nro. 3 eine Protestion wegen einer gleich hoben Resormations-Summe, welche jedoch bereits gelöscht ist, eingetragen. Ueber beibe Possen ist nur ein Hypothekenschein ausgesertigt worden, und dieser verloren gegangen.

Der Ignag von Swinardli hat burch Beibringung von Quittungen die Jahlung der obigen sub Rubr. III. Nro. 2 auf Maczfowo eingetragenen Post nachgewiesen, ohne jedoch das perloren gegans gene Document berbeischaffen zu können.

energy of the street wanter a

Es werden daher auf den Antrag des Janatz von Swinarsti alle diejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffiquarien oder sonstige Briefs = Inhaber auf die Rubx. III. Nro. 2 auf Mackfong einsgetragene Post Ansprüche haben, vorgestaden, in dem auf den 10. Septems ber c. vor dem Deputirten Herrn Lands Gerichtsrath Jentsch in unserem Sitzungsschale angesetzten Termine ihre Rechte auf die gedachte Post näher nachzuweis

Zapozew edyktalny.

Na wsi Raczkowie w Wielkim Xięstwie Poznańskim. Powiecie Wągrowieckim sytuowanéy, W. Ignacego Świnarśkiego własnéy, iest pod Rubr. III. Nr. 2., na rzecz Maryanny z Garczyńskich pierwszego ślubu Świnarskiey, drugiego Garczyńskiey, summa poszgowa żodo Talarów wynosząca, tudzież pod Rubryką III. Nro. 3. protestacya względem summy reformacyjney równey iłości, która przecież jest już wymazaną, zapisana. Na obie summy będąc attest hypotyczny wygotowanym, zagubionym został.

Urodzony Ignacy Świnarski, któren przez złożenie kwitów wypłacenie summy pod Ruhryką III. Nr. 2. na wsi Raczkowie zahypotekowaney wykazał, nie iest przecież w stanie złożenia zagubionego attestu hypotecznego.

Na domaganie się więc tegoż Ur. Ignacego Swinarskiego wzywamy wszystkish w powszechności, w szczegolności zaś tych, którzyby iako właściciele, cessyonaryuszowie, lub też pismo za sobą mieć mogących, do summy pod Rubryką III. Nr. 2. na wsi Raczkowie zahypotekowaney, iakowe mniemali mieć pretensye, aby się w terminie tym końcem na dzień 10. Wrzenia r. b., przed Deputowanym Sędzią Jentsch w sali sądu naszego wyznaczonym, prawa swe na wyżey wspomnioną sum-

manufactor minus as board, while on a first the willing

sen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen präeludirt, ihnen dieserhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Löschung der sud Rubr. III. Nro. 2 auf Razkowo eingetragenen Post versfügt werden wird, ohne daß es der Beisbringung bes eingetragenen Dokuments bedark.

Gnefen ben 16. April 1825.

Konigl. Preug. Landgericht.

MARSON CONTRACTOR STATE OF THE CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE CONTR

mę bliżey udowodnili, w razie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, i wieczne im w tey mierze nakaznym będzie miłczenie, poczem względem wymazania summy na Raczkowie pod Rubryką III. Nr. 2 zapisaney, bez złożenia dokumentu intabulacyinego nastąpi rozzadzenie.

Guiezno d. 16. Kwietnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiań.

ski.

Subhaffations-Patent.

Es sollen die im Megilner Kreise belegenen, dur Gabriel v. Gzowskischen Liquibations = Masse gehörenden. Guter Gembice und Dzierzazno, welche nach ver gerichtlichen Tore auf 33567 Rithke. 25 fgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, bisentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu sind die Bietung &- Termine auf

den 3. September c., und den 9. Marz 1826.,

von benen der letzte peremtorisch ift, ver dem Deputirken Herrn Landgerichtsrath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr in dem hiefigen Gerichts = Locale anberaumt.

Besitzsähigen Räufern werben diese Termine mit ber Nachricht bekaunt gePatent Subhastacying.

Dobra szlacheckie Gembice i Dziel rzążno, w Powiecie Mogilińskim sytuowane, do massy likwidacyjney niegdy Gabryela Gzowskiego należące, które wedlug taxy sądownie sporządzoney na 33,567 Tat. 25 śgr. 10 dem są oszacowane, mają być drogą publiczney licytacyj naywyżey podającemu sprzedane.

Tym końcem wyznączone są termina

na dzień 5. Września r b.
na dzień 6. Grudnia r. b.,
na dzień 9. Marca 1836,
z których ostatni iest peremtorycznym, zrana o godzinie 9téy, przed
Denutowanym Sedzia paszym Zie-

Deputowanym Sędzią naszym Ziemieńskim W. Chelmickim w sali sąmacht, bag bie Guter bem Meiftbietenben werden zugeschlagen werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Das Tap = Instrument und bie Bersfaufs = Bedingungen tonnen in unserer Regisfratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei siehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe spätestens 4 Wochen vor dem letzen Termine einzureichen.

Jugleich wird die ihrem Wohnorte nach untbekannte Real = Gläubigerin, das Fräulein Brigitta v. Kobielska, hierdurch bffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den ansichenden Licitations = Terminen wahrzunchmen, unter der Berwarnung, daß im Fall ihres Ausbleidens dem Meistbeietenden, wenn nicht rechtliche hinderenisse entgegen siehen, der zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufzgeloes, die Loschung ihrer Forderung ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Ginefen ben 28. April 1825. Konigl, Preußischeslandgericht, du tuteyszego, które to termina zdolnym nabywcom z tym zawia-domieniem podaią się do wiadomości, że naywyżey podaiącemu rzeczone dobra przybite zostaną, ieżeliby się temu prawne nie sprzeciwiały powody.

Instrument detaxacyiny iako i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzanemi być mogą, gdzie każdemu Interessentowi wolno iest podania swych zarzutow przeciw, taxie, naypóźniey w 4rech tygodniach przed ostatnim terminem.

Zarazem wzywa się ninieyszym publicznie z pobytu swego nie wiadoma realna wierzycielka Ur. Brygitta Kobielska, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych, praw swych dopiłnowała, a to z tym zagrożeniem, że w razie niezgłoszenia się rzeczone dobra naywyże podaiącemu, ieżeli prawne zachodzić nie będą przyczyny, przybite zostaną, a po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie długu iey bez produkcyt opieraiącego się na tym dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 28 Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

e Leoner van Etallië Esteur abhilden Ter 197 – Leone en Esteur Subhaftations : Patent.

Auf ben Antrag der Realglanbiger, soll das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogilnoer Kreise belegene adeliche Gut Dombrowke, welches nach der Lanbschaftzlichen Taxe auf 15,556 Rible. 19 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bierunge-Termine

nemlich auf

ben 10. Detober c.,

ben 11. Januar 1826.,

ben 12. April 1826.,

von benen ber letztere peremtorisch ift, bor bem Deputirten Herrn Landgerichts-Affessor Schwurz Morgens um 9 Uhr hier=

felbft angesett.

Besitfähigen Käufern werden solche mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut in dem letten Termin dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verbindern.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden, wobei est jedem Interessenten frei siehet, seine etwanisgen Ginmenbungen bagegen vor bem

Termin einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, als der Facundi von Gliszzynski, der Joseph von Lempick, der Jacob Weyski, die Albrecht von Turskischen Erben, die Elisabeth Marenneschen Erben, die Maretin Panneksche Erben, hierdurch offentslich vorgeladen, ihre Nechte in den ann

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Dombrowka pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana, która według taxy Landszaftowey na 15,556 tal. 19 śbrg. 2 fen. oszacowaną została, na domaganie się realnych wierzycieli, drogą licytacyi sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyi

na dzień 10. Października 1.b., na dzień 11. Stycznia 1826, na dzień 12. Kwietnia 1826,

z których ostatni iest zawity, zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym W. Schwürz Assessorem w sali Sądu tuteyszego. Termina powyżey wyznaczone podaią się zdatnym do posiadania nabywcom, z tem zawiadomieniem, że wspomniona wieś w ostatnim terminie naywyżey daiącemu przyrzeczoną będzie, ieżeli temu prawne powody przeskadzać nie będą.

Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno, swe przeciw niey uwagi podać przed ostatnim terminem.

Zarazem zapozywa się ninieyszem realnych, a z pobytu swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Ur. Fakundego Gliszczynskiego, Józefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Tutskiego, Sukcessorów niegdy Elżbiebiety Marenne i Sukcessorów niegdy

stehenden Licitations = Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß
im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbictenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse
entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt,
und nach geschehener Zahlung des Kaufgelbes die Loschung ihrer Forderungen,
ohne Production der darüber sprechenden
Documente erfolgen wird.

Gnefen ben 15. Mai 1825.

Abnigl. Preuß. Land gericht.

Marcina Pannek, iżby na wyznaczonych terminach licytacyinych, praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się, naywyżey podaiącemu ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, rzeczona wieś przyrzeczoną zostanie a po nastąpioney wypłacie summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiącegn się do tychże dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 15. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

town follow to higher percenter for the more

and toll a true Sharrolle true at the

Subhaffations : Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreife belegene abliche Gut Glogowies, welches nach der Landschaftslichen Zare auf 16,522 Rible. 4 far. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag der Realgläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge-Termine,

nemlid auf

den 14. October e., den 12. Januar 1826., den 13. April 1826.,

von denen der letztere peremtorisch ift, vor dem Deputirten herrn Landgerichts-Uffessor Schwiez Morgens um 9 Uhr hierseibst angefeht.

Befitfabigen Raufern werben folche

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Głogowiec pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim symowana, która według landszaftowey taxy na 16,522 Tal. 4 sgr. oszacowaną iest, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma.

Tym koncem wyznaczone są ter-

mina licytacyine, to jest.

na dzień 11. Października r. b., na dzień 12. Stycznia 1826.,

na dzień 13. Kwietnia 1826., z których ostatni jest zawity zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Assessorem Schwurz w sali Sądu tutey szego, które to termina zdatnym mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag bas Gut in bem legten Termine bem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht geschliche Grunde solches verhindern.

Die Taxe kam in inserer Registratur eingesehen werden, wobei est jedem Interessenten frei sieht, seine etwanige Einwendungen bagegen vor dem ersten Termine einzureichen.

Zugleich werden bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger als: ber Facundi b. Glifzegunefi, ber Jofeph von Lempichi, ber Jacob v. Mienefi, Die Mibrecht von Turefischen Erben und Die Elifabeth v. Marennefchen Erben, bier= burch offentlich vorgelaben, ihre Rechte in bem anftebenben Licitations = Termine wahrzunehmen, unter ber Verwarnung, baß im Kall ihred Unebleibens dem Deift: bietenden, wenn nicht rechtliche Sinder= niffe entgegen fleben, ber Bufchlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung Des Kaufgelbes, Die Lofchung ihrer For= berungen, ohne Production ber barüber fprechenden Documente, erfolgen wird.

Gitefen ben 15. Mai 1825.

Roniglid Prenf. Landgericht.

Mederate Creati Std 22

posiadania nabywcom z tém uwiadomieniem podaią się do wiadomości, że wspomniona wieś naywyżey podaiącemu w ostatnim terminie, skoro prawne powody temu przeskadzać nie będą, przyrzeczoną zostanie.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, i wolno iest każdemu Interessentowi podać przeciw niey przed ostatnim terminem swe zarzuty.

Zarazem wzywa się realnych Wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: Fakundego Gliszczyńskiego, Jozefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów ś. p. Woyciecha Turskiego i Sukcessorów ś. p. Elżbiety Marenne ninieyszem, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie niestawienia się naywyżey daiącemu, ieżeli prawne nie będą zachodzić przeszkody, przyrzeczenie udzielonym zostanie, a po nastąpionym wypłaceniu, wymazanie ich długu bez produkcyi w tey mierze dokumentu, nastąpi.

Gniezno d. r5. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations=Patent.

Das unter No. 1 im Dorfe Kruschke bei Lobsens belegene, bem Jakob Christoph Kleist zugehörige Schulzengut nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlieben Tare auf 3192 Athle. 9 sqr. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhalber bffentslich an ben Meistbietenben verkauft werzben, und die Vietungs Termine sind auf

den 26. April 1825, den 27. Juni 1825, und der peremtorische Termin auf den 27. August 1825,

vor dem Landgerichtsrath Mehler Morgens um 8Uhr allhier angeseht; die beiden ersten Termine werden hier im Infruktions = Zimmer, der lekte aber in Kruschke selbst abgehalten. Besitzkähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachber einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Regiskratur eingesehen werden.

Schneibemubt ben 13. Decbr. 1824. Rouigt Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Sołectwo pod Nrem 1. w wsi Kruszke pod Łobżenicą położone, do Jakuba Krysztofa Kleist należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 3192 Tal. 9 śgr. iest ocenione, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Kwietnia, na dzień 27. Czerwca,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Sierpnia 1825, zrana ogodzinie 8méy, przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Mehler w mieyscu wyznaczone zostały z których pierwszy, i drugi w mieyscu posiedzeń Sądu Ziemiańskiego tutcyszego, trzeci zaś w wsi Kruszke odbytym zostanie.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy, przeyrzaną być może.

W Pile d. 13. Grudnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Gerichtliche Borlabung.

Way pany practo maystich, etc.

Der Eenst August Nasse, früher Kansmann und Senator hierselbst, jest Kammerer und Landschafts-Secretair zu Bromberg, hat der Handlung Johann Gottlieb Audelius Wirtwe und Sohn zu Frankfurth an der Oder, unterm 2ten Juni 1804 eine Obligation über 250 Athle. ausgestellt, welche am 4. Juni resselben Jahres zur Eintragung in das Hopothekenbuch auf das verpfändete, damals dem Schuldner, jeht dem Ertrahenten dieses Aufgebots Kaufmann Abraham Samuei gehörige Grundssück Nro. 54 am neuen Markte hierselbst notirt worden ist.

Der ic. Rasse hat ferner aus dem Bermidgen seiner Chefrau Charlotte Sophie Henden von dem Königk. Papillen-Collegio zu Stettin 350 Athler. angeliehen und über diese Schuld am 7. October 1803 eine Obligation ansgesiellt, welche sub eodem dato zur Eintragung auf bas vorgedachte Grundstück notirt worden ist. Beide, nach geschehener Tilgung der Schuldpossen, dem Debitor zurückgegebene Obligationen nehst Hypothekenscheinen sind angeblich verloren gegangen.

Es werben baber alle bicjenigen , wel-

Pozew sądowny.

Ernest August Nasse byly kupiec i Senator tuteyszy, teraźnieyszy Rendant kassy Kamelaryinév i Sekretarz Dyrekcyi kredytu kraiowego w Bydgoszczy, wystawił pod dniem 2gim Czerwca 1804 na rzecz handlu pod nazwiskiem wdowy i syna Jana Bogumiła Rudelius w Frankforcie nad Odrą exystuiacego obligacya na summe Tal. 250, obligacya ta zòstala pod d. 4. Czerwca ejusd. an. końcem zaciagnienia iéy do ksiegi hypotecznéy nieruchomośći pod Nrem 54. na nowym rynku w mieyscu sytuowanéy, na bezpieczeństwo summy téy zastawionéy na ów czas diužnika, teraz zaś Abrahama Samuela kupca własney zanotowaną. Tenże Nasse pożyczył także z maiatku małżonki swéy Charlotty Zofii z Heydenów, a to z depozytu Kollegii pupilarnego w Szczecinie summe Tal. 350, obligacya na dług ten pod d. 7. Października 1803 wystawiona podaną została sub eodem dato do wciągnienia w księgi hypoteczną nieruchomości powyż namienionéy. Obydwie obligacye wraz zattestami hypotecznemi po zaspokojeniu summ dlužnikowi zwrócone podług twierdzenia zginęły.

und die darüber ausgestellten Instrumente als Eigenthumer, Cessionarien, Pfandsober sonstige Briefsinkaber Anspruch zu haben vermeinen, aufgefordert, ihre Rechte in dem auf den 6. Septemsber c. Vormittags um 10 Uhr' vor dem Landgerichtsrath Kryger hierselbst ausstehenden Termine anzuzeigen, und zu des scheinigen, widrigenfalls ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, nach erfolgter Ableistung des Manischtationes Cioes mit der Amortisation der verlorenen Dosumente und der Löschung der aufgebotenen Possen verfahren werden wird.

Schneibemuff ben 11, April 1825.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Wzywamy przeto wszystkich, któ. rzy do sum tych z ksiegi hypotecznych wymazać się mianych, i do dokumentów na też summy wystawionych, iako właściciele, cessyonoryusze z zastawu lub innéy iakowey czynności, pretensye iakowe mieć mniemaią, aby w termiuie dnia 6. Września r. b. zrana o godzinie rotey, przed Delegowanym Sedzią Ziemiańskim W. Kryger w mieyson wyznaczonym stawili, i prawa swe podali, i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, im wieczne milczenie nakazane zostanie, i po wykonaniu przysiegi manifestacyney mortyzacya dokumentów, i wymazanie summ z ksiegi hipoteczney nastapi.

w Pile d. 11. Kwietnia 1825. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das bei der Stadt Lobsens belegene zur v. Wilkonskischen erbschaftlichen Lisquidations = Masse gehörige Gut Koscie-rzunka, nach der landschaftlichen Taxe auf 32,398 Athle. 5 sgr. 3\frac{3}{4} pf. geswürdigt, soll auf den Antrag des Kusrators der Masse öffentlich verkauft wersden, und die Bietungstermine sind auf

Patent Subhastacyiny.
Wieś Kościerzynka pod Łobżenicą położona, do massy likwidacyinéy Wilkońskiego należąca, która
podług taxy przez Dyrekcyą Kredytową Ziemstwa sporządzonéy, na
32398 Tal. 5 śgr. 3¾ szel. iest oceniona, na żądanie kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne,

na dzień 27. Maja 1825, na dzień 30. Sierpnia 1825,

Ben 27. Mai 1825. ben 30. August = and ber peremtorische auf

ben 22. November 1825, por bem Landgerichte = Referentar: Granert Morgens um 9 Uhr allhier ange-Befitfabigen Raufern werden feßt. Diefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, baf bas Gut bem Meiftbieten= den zugeschlagen, und auf bie etwa nachber einkommenben Gebote nicht wei= ter geachtet werben foll, infofern nicht gefetiche Grunde bies nothwendig machen. Die Tare fann an jeber Zeit in unferer Regiftratur eingefehen werben

Schneidemuhl ben 24. Detober 1824. Ronigl. Preng. Landgericht. termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Listopada 1825, zrana o godzinie gtey, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tuteyszego w mieyscu wyznaczone

zostały.

Zdoľność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wieś ta naywięcey daigcemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d- 24. Października 1824. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Chicfal = Citation

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Kandgericht wird bierdurch befannt ge= macht, baf über ben Nachlaß bes am 5. October 1818 gu Pobrzecze Rrobner Rreijes verftorbenen Gutsbefigere Martin p. Wefferefi auf Podrzecze ber erbichaft= liche Liquidations-Prozeff auf ben Untrag ber Bormunbichaft ber Minorennen bes Erblaffere eroffnet worben ift.

Es werben baber alle biejenigen, welde an biefen Rachlaß irgend Forberun= gen ober Unfpruche gu haben bermeinen, ad terminum ben r 3. Auguft c. por Dem Deputirfen Landgerichte = Referens

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański podaje ninieyszem do wiadomości, iż nad pozostałością w duiu 5tym Października 1818 roku w Podrzeczu w Powiecie Krobskim zmarłego W. Marcina Węsierskiego, dziedzica dóbr Podrzeczy, proces sukcessyino likwidacyiny, na wniosek opieki małoletnich dzieci spadkodawcy otworzonym został. Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy do tey pozozostałości iakowe pretensye mieć mniemaią, z tym wezwantem, ażehy się na terminie dnia 13. Sierpnia r. b., przed Delefarins Kuiner hierselbst, mit der Aufforderung vorgeladen, sich entweder perssonlich oder durch gesehlich zulässige Besvollmächtigte, wozu denselben die hiesisgen Justiz-Commissarien Salbach, Mittelstät, Fiedler, Storch und Lauber vorgeschlagen werden, früh um 9 Uhr auf unserem Gerichts-Locale zu gestellen, ihre Forderungen anzuzeigen, die etwanigen Borzugsrechte anzusühren, die Besweismittel zum Nachweis der Richtigkeit ihrer Unsprüche und Forderungen bessimmt anzugeben, und die etwa in Handen den habenden Dokumente mit zur Stelle zu bringen.

Die in diesem Termine ausbleibenden Gläubiger der Nachlaß = Masse haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanisgen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an bassenige, was nach Bestiedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben bürfte, verwiesen werden sollen.

Frauftadt den 7. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

gowanym Ur. Kutzner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego osobiście lub przez pełuomocników praw upoważnionych, na których im się UUr. Salbach, Mittelstaedt, Fiedler Storck i Lauber tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości proponują, zrana o godzinie otey w tuteyszym pomieszkaniu sądowym stawili, pretensve swoie podati, iakiekolwiek im służyć mogace prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody okazania rzetelności swych pretentyów wyszczególnili, i dokumenta w ręku ich znaydować się mogace złożyli. W terminie tym niestawaiący wierzyciele pomienionéy massy pozostałości spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich im służyć mogących praw pierwszeństwa uznani będą, i zpretensyami swemi tylko do tego co po zaspokojeniu zgłasziących się wierzycieli z massy ieszcze pozostaćby mogło się odeśla.

Wschowa d. 7. Marca 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Nachbem über das, aus einem zu Rawicz unter Mro. 311 und 312 belegenen Wohnhause, Garten und Rahmplatze, in hiefigen Landen bestchende Bermögen bes Kaufmanns Carl Ehrenfrich Weigelt, jest zu Wielau im Königreiche Polen wohnhaft, ber Concurs am tsten

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem z domostw: w Rawiczu pod Nrem 311 i 312 położonego, ogrodu i placu do ramow w tuteyszym kraiu się składaiącego. Karolowi Ehrenfriedowi Weigelt kupcowi teraz w Wieluniu w Krolestwie Polskiem zamieszkałemo należącego. Mai 1892 eroffnet worben, haben wir gur Anmelbung und Ausweifung ber Unfprude und Forderungen ber Glanbiger, einen Termin auf ben 7. Geptember c. Bormittage um 9 Uhr por bem Depue tirten Landgerichtsrath Gabe in unferem Infruttions-Zimmer anberaumt.

Die umbefannten Glaubiger werden baber aufacforbert, biefen Termin ent= weder perfonlich ober burch einen gefet= lichen Bepollmachtigten, welchen fie fich aus ber Mitte ber hiefigen Jufig = Com= miffarien Mittelftadt, Galbach, Storch und Lauber mablen tonnen, und welchen fic mit ber nothigen Juformation und Bollmacht zu berfeben haben, mabrzunehmen, ihre Aufpruche an bie Concurs= Maffe gebuhrend anzumelden, und beren Richtigkeit burch Beibringung ber etwa in Sanden habenden Documente ober fonftigen Beweismittel nachamveifen, widrigenfalls Diejenigen, welche in Diefent Termine nicht erfcheinen, mit allen ibren Forberungen an Die Maffe praffebirt werben, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Grebitoren ein emiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Frauffaht ben 25. April 1825.

Ronigl, Dreug, Landgericht.

And Bulletin by the presentable (a

THERESE SEN IN

the franchist par Bradersung preges a mismowicke pod type, warmingen laber? Bay on Balle des Mudbleibens sie zapisennale, il wranie miestanie tem skin dietaben migt nur der Jus wie sie, no rosen, norwieres danie the figure of the property of the good of the property of the property of

w dniu 1szym Maja 1822, roku konkurs otworzonym został, przeto wyznaczyliśmy do podania i wykazania pretensyów wierzycieli termin

na dzień 7. Września r. b. z rana o godzinie otév przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańsk. w naszéy izbie instrukcyinéy,

Niewiadomi kredytorowie wzywaią sie wiec, aby w terminie powyższym osobiście lub przez prawnie upowažnionego Pełnomocnika, którego z grona tuteyszych Kommissarzy Spra. wiedliwości W. Mittelstaedt, Salbach Storch i Lauber zaopatrzywszy go potrzebną informacyą i plenipotencya obrać moga, się stawili, Pretensye swoie do massy konkursowéy maiace przyzwoicie podali i ich rzetelność przez złożenie w reku maiących dokumentów lub innych dowodów wywiedli, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący z wszelkiemi pretensyami swemi do massy prekludowani będą i im w téy mierze względnie drugich wierzycieli wieczne milczenie nakazane zostanie.

Wschowa dnia 25. Kwietnia 1825. Królewski Sąd Ziemiański

ed ale Madwall four Erben

(A.T.) (10 A) ( 0 A) ( 5 Thu I setting to the the Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Kosenschen Kreise belegene, bem Grafen Victor v. Szoldröse zugehörige Gut Kluczewo nebst den Dörfern Szezstowo und Boref, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 68,341 Rthlr. 27 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden halber diffentlich an den Meistbiesenden verkanft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den 5. August c.,
und der peremtorische Termin auf ven 5. November c.,

vor dem herrn Landgerichtsrath Wolff, Morgens um 9 Uhr allbier angeseht.

Besitssähigen Käufern werden diese Termine mit der Machricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden jugeschlagen werden soll, in sofern nicht gefestiche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Zu den oben anstehenden Licitations= Terminen werden außerdem die ihrem Aufenthalte nach unbekannten eingetragenen Glänbiger, nemlich:

- a) die v. Czarneda,
- b) ber v. Raczynski, und
- e) die Magnustischen Erben, mit gwar unter der Verwarnung vorgetaben, daß im Falle des Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheist, sondern auch nach ge-

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w powiecie Kościańskim położone, JWmu Hrabiemu Wiktorowi Szołdrskiemu należące dobra Kluczewo wraz z wsiami Sączkowo i Borek, które według taxy sądowey na tal. 68341 śgr. 27 szel. 6 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli drogą konieczney subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Maia r. b., na dzień 6. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wnym Wolf, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących awiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyjątku niedozwolą-

Na powyższe termina licytacyjne z pobytu swego niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

- a) Wna Czarnecka,
- b) Wny Raczynski z
- c) Sukcessorowie Magnuscy, a mianowicie pod tym warunkiem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się, na rzecz naywięcey daiącego nietylko przysądzenie nastąpi, ale:

richtlicher Erlegung bes Kaufschillings, Die Lofchung ber fammtlichen eingetrages nen, wie auch ber leer ausfallenden For= berungen und zwar ber lettern, ohne bag es zu biefem Zweeke ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden foll.

Uebrigens fiebt innerhalb 4 Wochen vor bem lettern Termin einem jeben frei, ams bie etwa bei Aufnahme ber Zare, welche ju jeder Zeit in unserer Regiffratur eingesehen werden fann, vere gefallene Mangel anzugeigen.

Franftadt ben 6. Januar 1825. Adnigl. Preußisches Landgericht. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

tež po sadowém złożeniu summy sza. cunkowéy wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako próżno wypadaiących pretensyi, i wprawdzie ostatnich bez okazania zapisów rozrządzone zostanie.

W przeciągu czterech tygodnie przed ostatnim terminem zostawią się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Wschowa dnia 6. Stycznia 1825.

Subhaftatione=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarfeit im Edubinichen Rreife belegenen, bem Staroft Joseph Unaftafine von Lochocki, iett beffen Erben zugehörigen Allodials Mitterauter Gadlogoso und Zalefie (nebft Bubehor), welche nach ber gerichtlichen Zare auf 31684 Rithlr. 25 Ggr. gewurdigt worden find, follen auf ben Untrag ber Gläubiger Schulden halber öffentlich an ben Meifibietenden verfauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 24. Juni 1825, ben 23. September 1825, und ber peremtorische auf ben 30. Dezember 1825

por bem herrn Landgerichte-Rath Rroll Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befigfahigen Raufern werden biefe Ter= mine mit ber nachricht befannt gemacht. baß in bem letten Termin biefe Guter Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Sadłogość i Zalesie pod juryzdukcyą naszą zostaiące, w Powiecie Szubinskim polożo. ne, niegdy Staroście Jozefowi Anastazemu Lochockiemu, teraz iego Sukcessorom należące wraz z przyległościami które według taxy sądowey na tal. 31,684 srbr. 25. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, któ. rym końcem termina licytacyjne na

dzień 24. Czerwca 1825, dzień 23. Września termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia 1825, zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Kroll w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy bem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tas re vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Zugleich werben bie bem Aufenthalt nach unbefannten Real-Glaubiger

- a) Loreng bon Dzialinefi,
- b) Johann Cajetan v. Wolsti,
- c) Lima verebel. Lesta und
- d) ber Vächter von Chroscicki vorgeladen, in diesen Terminen in Person, oder durch einen Spezial-Bevollmächtigsten, wohn die hiesigen Justiz-Commissarien Schulz, Noget und Brix vorgeschlagen werden, zu erscheinen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zusichlag ertheilt, sondern auch nach gerichtslicher Erlegung des Kausschillings die Bischung der sammtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg den 13. Januar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim też dobra naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadomi Wierzyciele realni:

- a) Ur. Wawryzniec Działyński,
- b) Ur. Jan Kaietan Wolski,
- c) Ur. Anna zamężna Lęska,
- d) Ur. Chrościcki dzierzawca, aby się w tych terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow, do których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Vogel i Brix się przedstawiaią, stawili, w przeciwnym bowiem razie więcey daiącemu nietylko przybicie udzielonem, lecz i po sądowem złażeniu pieniędzy kupna, wymazanie wszystktch intabulowanych, iako i niedoszłych pretensyi w prawdzie ostatnich bez produkowania dokumentu w tym cepotrzebnego, zaleconem będzie.

Bydgoscz d. 30. Stycznia 1824. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego.

The same and the state of the same are the same

Proclama.

thospodartier religion land Work

La to the state of the said was

Odwieszczenia

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Posen soll das dem Ferdinand Würfel zugehdrige, auf 235 Athle. abgeschätzte und zu Obrzycko sind Aro. 193. an der Warz the belegene Wohnhaus nehst Hofraum in termino den 12ten September d. J. Vormittags um 9 Uhr hierselbst an den Meistdietenden öffentlich verkauft werden, wozu Kauf= und Zahlungsfähige hiermit vorgeladen werden.

Camter ben 10. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffations = Patent.

Zufolge Auftrags des Königl. Landges richts zu Posen, haben wir im Wege der nothwendigen Subhastation zum bfs fentlichen Verkauf des den Mindeschen Erben zugehörigen zu Ruczywol unter Mro. 40. belegenen Grundstücks, aus einem Wohn = und Stallgebäude und einem GeköchsGarten bestehend, welches auf 80 Kthlr. gewürdigt worden, einen peremtorischen Vietungs-Termin auf den 27ten August c. Vormittags um 8 Uhr in unserer Gerichts Stube andes raumt, wozu wir Kaussussige einladen.

Der Zuichlag gegen gleich baare Begahlung in Courant wird erfolgen, sofern gesetliche hindernisse nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fann ju jeder Beit in unfes rer Regiftratur eingesehen werden.

Rogafen ben 14. Mai 1825. Ebnigl, Preuß. Friedensgericht. Proclama.

with the state with the state of the pick

sara O nuclei e com

od mignatio

Z poleceniu Król. Pruskiego Sądń Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź dom wraz z podworzem do Ferdynanda Würfel należący, w Obrzycku pod Nro. 193. nad Wartą położony, na 235 Tal. oceniony, w terminie

dnia 12. Września r. b. o godzinie 9. zrana w sądzie naszym do naywięcey daiącego publicznie sprzedany, na któren chęć kupna mających i do zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Szamotuły dnia 10. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Pozuaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu sukcessorów Minde w Ryczywole pod Nro. 40. położonego z budyuku mieszkalnego, stayni i ogrodu iarzynnego się składaiącego, sądownie na 80 Tal. ocenionego, termin peremtoryczny na dzień 27. Sierpnia z. b. zrana b godzinie 8. w izbie sądowéy naszéy, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Przybicie za natychmiastową gotową zapłatę nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Rogoźno dnia 14. Maia 2825.

Król. Prus. Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung.

Die zu Schwenten unter Mro. 6 bes legene, bem Eigenthumer Johann George Stiller zugehörige Nahrung, bestehend aus einem Wohnhause, Schenne, Staltung, einer halben Hufe Land und 5 Morgen 265 Muthen Wiesewache, welches alles gerichtlich auf 393 Athlr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll zufolge Austrags des Königl. Landgerichts zu Meseritz, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistdietenden verlauft werden.

Ju biesem Ende haben wir einen Bletunge Eermin auf ben 30. September a. c. Bormittags um ir Uhr in Schwenten anberaumt, zu welchem wir besitz und zahlungefähige Rauflustige hierdurch einlaben.

Wollftein ben 24. Juni 1825.

#### Publifanbum.

So wird zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Krugbesißer Michael Sonnenberg von der hiesigen Vorstadt, und bessen künftige Ehefrau Dorothea geschiedene Gottlob Delang, gedorne Kretschmann von hier, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mittelst gerichtlicher Erklärung vom heutigen Tage unter einander ausgeschlossen hatten.

Roronowo ben 28. Juni 1825. Ronigl. Dreuß. Friedensgericht.

Krol. Prus. Sad Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo rólnicze Jana Woyciecha Stiller w Swietnie pod Nro. 6 polożone, z domu mieszkalnego, stodoly, chlewa, pół chuby roli i 5 mórg 265 prętów kwadratowych lak, składaiące się, które sądownie na 393 tal. 15 sgr. ocenionem zostalo, stosownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 30go Września r. b. przed poludniem o godzinie 11tey w Swiętnie, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 24. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### PUBLICANDUM.

Podaie się do publiczney wiadomości, że posiedziciel karczmy na przedmieściu tuteyszym Michał Sonnenberg, i iego przyszła małżonka Dorota rozwiedziona po Bogusławie Delang, zrodzona Kretschmann tu ztąd, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą przez Akt z dnia dzisieyszego, sądownie sporządzony wyłączyli.

Koronowo d. 28 Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

dering a street of the safe or the fact of the safe or the safe or

### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skarge Franciszki z Pawlaków Koniewskiey komornicy z Kielczewa pod Kościanem, na przeciw mężowi swemu Franciszkowi Koniewskiemu żolnierzowi polskiemu dopraszaiącey się, aby z przyczyny iego od lat 17 nieprzytomności, pozwolenie do wstąpienia w inne małżeństwo udzielone iey było, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na rzeczoną skargę termin na dzień 19. Października r. b., popołudniu o godzinie 3. w izbie sądowey tu przy Tumie, na który Franciszka Koniewskiego, z mieysca swego pobytu niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

w Poznaniu dnia 8. Lipca 1895. Sad Konsystorza Generalnego Arcy - Biskupiego

Poznańskiego.

#### Befanntmachung.

3m Auftrage bes Ronigl. Landgerichts bierfelbft werbe ich am 29. Juli b. 3. Bormittags um 9 Uhr auf bem herr= schaftlichen Sofe in Dziembowo bei Schneibemuhl folgende Gegenstande, als:

- 1) eine ovale Terrine mit Poftument,
- 2) feche große Schuffeln,
- 3) eine lange Schuffel,
- 4) vier große Schuffel = Loffel,
- 5) amei Prafentir = Teller,
- 6) eine Buderdofe,
- 7) ein Suppentoffel, und
- 8) vier Leuchter,

(fammtlich von Gilber)

- 9) eine große Albten = Uhr,
- Lo) eine fpielende Tifch=Uhr,
- 11) ein Rlavier,
- 12) zwei große Spichel,
- 13) 200 Stud hochverebelte Mutters Schaafe,

im Bege ber Auction gegen gleich baare droga publiczney licytacyi za na-

#### Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w mieyscu, w terminie dnia 29. Lipca r. b. o godzinie 9tey w dworze pańskim w Dziembowie pod Pila następuiące przedmioty iako to:

- 1) okragla wazę z postumentem,
- 2) 6 dużych półmisek,
- 3) długi półmisek,
- 4) cztery duże łyżki,
- 5) dwie tacy,
- 6) cukierniczkę,
- 7) lyžke wazowa i
- 8) lichtarz,

(wszystkie zśrebra) daley

ni dini anyutra

- 9) zegar z mechanizmem fletowym,
- 10) zegar stolowy graiący,
- 11) klawikort,
- 12) dwa duże lustra,
- 13) 200 sztuk macior przedniego gatunku

Bezahlung in Courant verfaufen, wozu ich Raufluftige bierdurch einlabe.

Schneibemuhl ben 9. Juli 1825.

Der Landgerichte = Applifant Brofe.

tychmiast gotowa zapłate w kurancie przedawać będę, o czem ochote nabycia maiących ninieyszem uwiadomiam.

w Pile d. q. Lipca 1825. Sadu Ziemiańskiego Aplikant, Broese.

Unfern Berwandten und Freunden machen wir hiermit bie traurige Angeige, bag wir am 14. b. Dt. unfern lieben Carl, in bem Alter bon 8 Jahren und 6 Monaten verloren haben. In wenigen Tagen war bas blubende Leben bes frobe lichen Anaben und die hofnung einer fcbnen Butunft babin. Bier jungere Gefemifter find ihm fcon voran gegangen und wir erfreuen und jest nur einer Tochter. Pofen ben 18. Juli 1825.

Der Regierungerath Brown und feine Frau.

Bel feiner Abreife nach Thorn empfiehlt fich gehorfamit bon Freneleben,

Major und Commandeur des 3. Bataillons 4. Landwehr-Regimente.

Auction von Zuch. Der hohen Dber - Appellatione - Gerichte - Berfugung bom 10. b. Dt. jufolge, werde ich bas fcon fruber angezeigte und unverfauft gebliebene Zuch, nach bem Bunfche ber Raufer, in gangen ober getheilten Studen, Montag ale ben 25. Juli c. fruh um 9 Uhr in meinem Saufe, gegen fofortige Bablung offentlich verauctioniren. Ablareen.

In bem unter Mro. 67 am Markt belegenen Felsichen Saufe, find bie parterre und in ber zweiten Etage befindlichen Wohnungen, von Michaeli b. 3. au bermiethen. Pofen ben 19. Juli 1825. Carl Graffmann.

Die beiben unter Mro. 29 und 30 auf'm Graben belegenen Treppmachere fchen Speicher, find von Michaeli b. 3. ju vermiethen.

Pofen ben 19. Juli 1825.

Carl Graffmann.

Sanblunge = Ungeige. Bang frifch geraucherten Rhein=Lache, so wie auch ben zweiten Transport neue koli też drugi transport nowych chobollandische Beringe hat mit letter Poft erhalten C. g. Gumprecht.

Doniesienie Handlowe. Świeży rynski wędzony lossoś ialenderskich odebral ostatnią poczią. Karol Gumprecht,